



Offizielles Organ des Nordamerikanischen Sängerhundes.

Jahrgang 9.

St. Louis, Mo., Januar 1910.

Mummer 2

# Prosit Neujahr! 1910. = = = = 1910.

in frischer Kranz liegt vor der Schwelle.

Glückauf, du neue Tageshelle!

Glückauf, du gold'ner Frührotschein!

Gin Tropsen ist dahingeronnen,

Noch mancher perlt im Zeitenbronnen;

Konnn, junges Jahr, tritt fühn herein!

Doch sich, die blassen Schleier fallen, Dein Ange lenchtet zanberklar: — Schon sind wir dir dahingegeben, Schon bist du Herr, schon bist du Leben, Schon bist du König, junges Jahr!

In eine Thräne totem Leide!
Sie fällt als Than in dein Geschmeide,
Zu lichtem Hoffensglanz verklärt.
Dein Jagdhorn tönt; — bricht auf im
Fluge!
Wir folgen dir im lauten Zuge;

Ein Höh'rer weiß, wie lang es währt! -

M. Raimund.

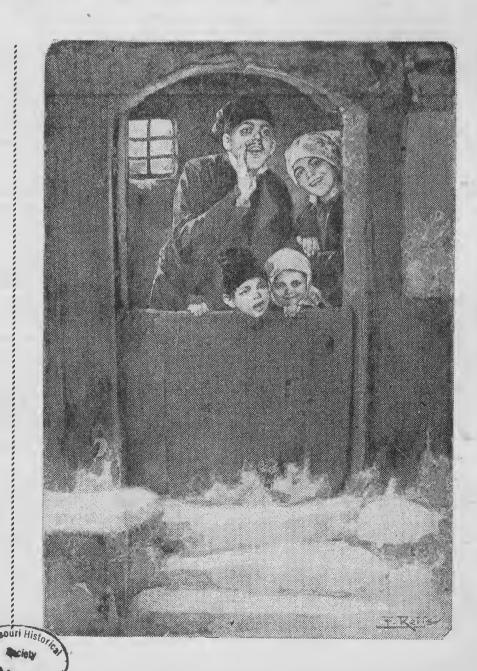

### Franz Abt und das deutsche Lied.

(Im Anschluß an die Biographie Abts in letter Rummer.)

Frang Abt mar einer der Sauptvertreter jener Liedgattung, die weniger tieffinnige Belehrsamkeit, als leichte Anmut, gefällige Melodie und leichte Faglichkeit anstrebte. Damit ist feine Musik in ihrer Totalität charafterifiert und zagleich ber Standpunkt angegeben, bon dem aus fie beurtheilt werden will. Mögen auch manche Beurtheiler den Werth von Abts Kompositionen mit einem geringschätigen Achselzucken bemeffen, mögen fie, wie es wörtlich geschehen, behanpten, "daß er seine Popularität weniger der mufikalischen Bedentung feiner Lieder, als ihrer Trivialität verdanke", fo bleibt immerhin sicher, daß er der entgegengesetten Rompofitionsgattung, die nur im Charafteriftischen, Bugespitten, ohne alle und jede Mückficht auf das Sangbare, die Hauptanfgabe fieht, ein nügliches und notwendiges Begengewicht geboten. Berfen wir einen furgen Rudblid auf die Entwicklung des Liedes in Deutschland und wir werden der Rich tung Abts und deren Berechtigung näher kommen: Die Bokalmufik hatte in den Gattungen der Epif und Dramatif bereits einen Sohepunkt erreicht, als man in der Absicht, neue Wege de bahnen und neue Ausdrucksmittel gu ichaffen, der Lyrit, der garten liebensmurdigen Schwefter Beider, eine größere Aufmerksamkeit zu widmen begann. Nicht als ob man bisher verkannt hatte, welch großer Wirtungen das gefungene Bort als Ansbruck tiefinnern Gefühls und Seelenlebens fähig ware, aber die Art und Beife, wie fich diefe Subjectivität geltend machte, schwantte fo fehr in den Begenfähen entweder des Baroden, oder des allzu naiv Rindlichen umher, daß fein Mufterbild aufzufinden war. Mogart, mit einer Universalität des Benins begabt, wie fie nicht wieder aufzufinden ift, wurde zwar von einem richtigen Gefühle auch in diefe Gattung hinein geführt und sprach fich in diefer Beziehung and in feinem "Beilden" am natürlichsten und rührendften aus, allein feine Berfuche ftehen zu vereinzelt da, als daß fie etwas mehr als ein erfter Auftoß zu der in der Folge überraschend schnellen Entfaltung ber unfifalischen Lyrif find. Es folgt nunmehr eine Reihe namhafter Liederkomponisten, die aber fämtlich als bloge Nachahmer der von Mogart angestrebten Richtung dastehen, ohne ihn an Innigfeit und Gefühlstiefe des Ausdrucks zu erreichen. Ginem Titanen wie Beethoven war es nicht verstattet, in den stillen Thalern der Lyrif zu wandeln. Gein, man konnte fagen, einziges Lied "Abelaide" bezeichnet zwar eine ganze Epoche in feiner Rünftlerlaufbahn, infofern als fie aus fast allen Werken ber ersten und zweiten Periode des Meisters hervorleuchtet, aber fie steht zu vereinzelt da, überragt auch in ihrer Conception fast die Grenzen des Liedes, fo daß fie nicht hinreiden konnte, ihrem Komponiften eine Stelle auf dem Gebiet der Lyrit zu fichern. Und dennoch follte das Auftreten Beethovens in diefer Sinficht folgenreich fein, weil er als Borlaufer der Reformation, welche fich nun auf diefem Felde entwickeln follte, dafteht. Schubert wußte den meist unansgesprochenen Intentionen Beethovens den richtigen Ausdruck gu geben, wie er denn überhaupt in der Auffaffung diesem gigantischen Genius am nächsten ftand. Er wurde ber eigentliche Schöpfer bes Liebes und durfte fich noch an dem Glanze der nenen Richtung fonnen.

Seine Nachfolger, welche meift auf ber mit Blud begonnenen Bahn fortarbeiten, wußten das deutsche Lied im In- und Austande zur Achtung gu bringen, beren es fid mit Recht noch erfreut. Doch liefen fie in ihren Beftrebungen anseinander, fo daß fich verschiedene Richtungen auf diesem Bebiete bilbeten. Zuerft die Schule, welcher Marfchner, Spohr u. And. angehören und die, nach dem Borgange C. Mt. von Webers den einfachen Befang, wie er in den Elementen des Bolksiiedes am trenesten enthalten ift, und feine funftgemäße Unsbildung jum Sauptziel ihrer Thatigfeit machten. Fast entgegengesetht waren die Bestrebungen Mendelssohns, ber die reine Cantilene und ihr Hervortreten schon nicht mehr hauptsächlich behandelte und in diefer Beziehung sich noch von dem Austäufer diefer Richtung, von Robert Schumann überbieten ließ, der in fehr vielen feiner Lieder dem zergliederten Berftande der Berrichaft über das Gefühl zugefteht. Gleichfalls der Schubert'ichen Schule gehören Reiffiger, Proch und hre vielen Nachahmer an, allein fie nahmen zu viele ausländische Glemente | Ungarisch und Serbisch gesprochen.

### NEW YORK

### BIGFOUR

(NEW YORK CENTRAL LINES.)

THE NEW YORK CENTRAL LIMITED

24 HOUR TRAIN

Leaves ST. LOUIS 8:45 a.m. Arrives NEW YORK 9:45 a.m.

A solid vestibuled Train of finest Pullman Equipment.

An Excess Fare of \$4.00 is Charged on this Great Train to NEW YORK.

Other good trains leave St. Louis as follows:

8.15 a. m. 1.00 p. m. and 11.55 p. m.

Electric Lighted Trains With Comfortable Coaches And Sleepers Leave St. Louis Daily for Cincinnati as Follows:

8.15 a. m., 12.00 Noon, 9.30 p. m. 11.55 p m. ALWAYS TRAVEL OVER THE BIG FOVR.

Ticket Office: 715 Olive St., ST. LOUIS, MO.

Prompt!

Gut!

### Puschner & Scheibel, FINE MERCHANT TAILOR

CLEANING AND REPAIRING

3028 S. Jefferson Avenue.

ST. LOUIS, MO.

Bell Telephone, Main 1272-A

Kinloch Telephone, 5-782

### ADOLPH MEYER LIVERY AND UNDERTAKING CO.

Office: 601 and 603 Park Avenue, . . . .

St. Louis, Ma.

Adolph H. Meyer, President.

J. H. Brockmeyer, Secr. & Treas.



KINLOCH, VICTOR 619

BELL, SIDNEY 264.

### FRED. W. BRUENIG, FLORIST.

Cor, Mississippi and Gravois Aves

ST. LOUIS, MO.

Plants, Bouquets, Cut Flowers, Floral Designs, etc.

### Tombridge Agency,

314 Chestnut Street.

St. Louis, Mo.

Beuer- und Cornado - Versicherung, und Grundeigenthums = Agenten.

Her Hier wird Englisch, Deutsch, Stovenisch, Arvatisch, Böhmisch

in fich auf, als daß fie für das beutsche Lied von mehr als vorübergehender Wichtigkeit sein konnten. Im Norden Deutschlands machte fich eine andere Richtung geltend, welche die Schubert'ichen Glemente am treuesten in fich aufnahm und fortbildete und in diefer Beziehung von vielleicht größerer Bidtigfeit ift, als man ihr zugesteht. Diefer Ridtung gehören Ruden, Curfdmann und Gumbert an (die Liedermeister neuerer Beit haben bier nichts zu thuu) und aus ihr ift gang zweifellos Frang Abt hervorgegangen.

Sie machte die Berausbildung der den Tegtesworten möglich genan entsprechenden Cantilene gu ihrer Sanptbeftrebung und ließ die Begleitung nur als deren Folie dienen, weshalb dieje ftets als das untergeordnete Element erfdien. Der Melodit und gefühlvollen und empfindenden Darstellung wurde alfo stets der Borrang vor der Sarmonie gegeben, weshalb diese scheinbar armlich und nebenfächlich erscheint. Raum Giner ift in diefer Beziehung weiter gegangen, als Abt, feiner hat aber auch trop vielfacher Anfeindungen infolge einer unbeirrten Konfequeng größere Erfolge in der öffentlichen Meinung, in der Popularität errungen, wie er. Gin Lied mußte nach feiner Ansicht ansprechend bleiben, auch wenn es ohne irgendwelche Begleitung gefungen wird; die lettere hat nach feinem Pringipe der Melodie als ein getrener Liebhaber zwar gur Geite gn geben und fie felbit widerstrebt ihm nicht, da er fich nun einmal für fie intereffiert, jedoch fpricht fie auch wohl in den meisten Fällen, wie Bretchen im "Fauft": "Kann ungeleitet nach Saufe geh'n." Aus den meisten feiner Lieder-Rompositionen weht frei von aller Gesuchtheit, dem leider fo charafterifti= ichen Zeichen unferer reflektierenden Beit, eine folche Unmittelbarkeit der Eingebung und infolgedeffen ein folder natürlicher Bedankenfluß bei borherrichender Leichtigkeit für die Auffaffung und Melodienfülle, daß es fein Bunder ift, daß ihre Birtung bei dem gefühlvollen Ganger und Buborer, also vorzüglich bei ber empfindsamer organisierten Damenwelt, beren erklärter Liebling Abt ift, fehr bedeutend murde.

Diefen Borgugen verdanken es feine Kompositionen - und es find beren zu Taufende - daß fie nicht allein im Inlande durch alle Galons und bis in die tiefften Schichten des Bolkes gedrungen find, fondern fogar ins Englische, Frangofische und in andere europäische Sprachen überfett, weit hinaus über die Grenzen des Baterlandes bis über den Dzean flatterten und in den vorzüglichsten Sangern und Sangerinnen ihre Trager fanden. Bei der großen, ja, gerne zugestanden allzugroßen Bahl feiner Rompontionen finden fich freilich in manchen berfelben Reminiseenzen an eigene frühere Werke; auch war ja bei folder Produktionsfülle nicht zu vermeiden, daß feiner Mufe mande Frucht entfproß, die an diefen und jenen Schwächen frantt; allein warum das Rind mit dem Bade ausschütten, wie es fo häufig zu thun beliebt wird, wenn ein berhältnißmäßig Weniges nicht funftvoll ift? Albt hat des Buten genng geschaffen, als daß wir nicht das weniger Gelungene und Miglungene unbeläftigt im Stanbe der Berlagsräume belaffen fonnten.

Frang Abts Name wird fobald nicht vergeffen fein, denn er rauscht über Beimat und Fremde auf Flügeln des Befanges ; feine Delobien werden ihn immer wieder in Erinnerung rufen und ergahlen von dem, der fie geschaffen.



HOLZBORN, Vertreter.

Berfuchen Sie eine Rifte

### IDLE HOURS

#### CIGARREN

Wir schicken eine Rifte bon 50 ohne Ablieferungskoften für den Breis von \$3.75 nach irgend einer Adresse.

Wenn die Waare nicht zufriedenftellend ift, tann dieselbe auf unsere Roften returnirt werden.

Bell Phone, Olive 3341 Kinloch, Central 4355

J. F. O'CONNEL 908 LASALLE ST.

### GEO. THEOBALD, 2733 Wyoming Strasse

Grocery. Delicatessen und Saloon Ufinger's feinste Milwankee'r Burftwaaren und Schinken, importirte Raje und Delitateffen. Specialität: Marinirte Garinge.

A I BAR Telephon: Bictor 2706:

Alle Sorten flaschenbier in's Sans geliefert.

Sidnen 1852

### H. LEMCKE'S CONSERVATORIUM OF MUSIC

1612 S. Jefferson Avenue

Wirklich guten Unterricht in Biano, Bioline und Cornet zu mäßigem Preise können eure Kinder erhalten Unbedingter Erfolg garantirt.

### Biedermann Hardware Co.

FINE TOOLS AND HOUSE FURNISHING GOODS 1616 SOUTH BROADWAY

ST. LOUIS. MO.

Specifications and Estimates Cheerfully Furnished

Großer neuer Voftkarten und Buderladen. Benn Ihr deutiche Bofftarten für Geburtstage, Weihnachten, Renjahr, sowie für andere Gelegenheiten gebraucht, ebenfo Boftfarten-Albums, Liederbuder, Rochbuder, Weichichtenbucher (Groß- und Rleinvertauf) fo geht zu eurem deutschen Landsmanne. 270. 2204 Sid-Broadway. Kommt und feht euch die große Auswahl sowie die billigen Martin Jussenegger, 2204 Südsvoadway.

Bell, Lindell 929

Kinloch, Delmar 1551

Bell, Olive 736.

Cenrtal, Kinloch 3069-R

### PARISIAN + BAKERY

CHARLES SAUSSELE

Friedrichsdorfer Zwieback

3850 OLIVE STREET

ST. LOUIS.

fener Derficherungs Agent.

feuer, Tornado und Spiegelicheiben.

A. H. KUHS & SON.

104 N. 10th Str. Real Estate and Loan Agent.

Rent collections a specialty.

FOR CUTS THAT PRINT CLEAN

elsheimer

203 PINE STREET

St. Louis.

W. BERKENBOSCH

1423 BELT AVENUE

ST. LOUIS, MO.

Erbauer von ununterbrochen und birett gu feuernden Bacfftein-Bacfofen. Bufriedenheit garantirt. - Koftenanschläge in St. Louis und außerhalb frei.

...SEE....

## Geburtstag des St. Louis "Echo".

Das "Ech o", befanntlich zusammengesett ans Mitgliedern des Exekutiv-Comites von dem im Jahre 1903 in St. Louis abgehaltenen Sängerfest des "Nordamerikanischen Sängerbundes", hielt am Montag, den 6. Dezember, in der Halle des Liederkranz-Club sein Jahrestiner ab, das, wie immer, einen ebenso gesmüthlichen wie animirten Verlauf nahm.

Anwesend waren die Herren: Otto F. Stifel, Präsident; Louis Schäfer, Abam Lind, F. B. Rec, Joseph Illrich, Ernst Helsensteller, Ed. C. Bückel, August H. Hoffmann, Ed. D. Harrs, Emil Leonhardt und Hans Hackel.

Die von Zeremonienmeister Helfensteller mit großer Sorgfalt und Sachkenntniß zusammengestellte Speisesolge, mit den dazu gehörigen Getränken, war darauf berechnet, in jedem Theilnehmer von vornherein die richtige Feststimmung zu erwecken und erfüllte auch vollkommen diesen Zweck.

Nach dem Effen übernahm herr helfensteller den Borfit und ließ durch Gefretar Leonhardt das Protofoll der legten Festversammlung verlefen, on das fich ein Rückblick auf Die Borgange des verfloffenen Sahres ichloß, foweit fie das "Echo" berühren. Leider war in diefem Bericht das Ableben eines aftiven und eines Ehrenmitgliedes zu melden. 21m 17. Dezember 1908 ftarb nach kurzer Krankheit Berr Carl Leibnig, allen St. Louifer Sangern unvergeflich; und im Juli v. J. fchloß Ehrenmitglied 3. Sanno Deiler, Brafident des Nordameritanifden Gangerbundes, nach einem langen ehrenreichen Leben die Augen gum ewigen Schlummer. Dem Gedächfniß von C. Leibnig widmete beffen intimfter Freund, Sans Sackel, einen furgen Radruf, mahrend Bundesfefretar Albam Lind in warmempfundener Anfprache bem fegensreichen Wirten des dahingefchiedenen Bundespräsidenten Gerechtigfeit widerfahren ließ. Das Undenken der beiden theuren Todten ehrten die Unwefenden durch Erheben von ihren Gigen.

Nun folgte ber gefellige Theil bes Abends, ausgefüllt mit bem Austrusch von Erinnernngen an die schönen Tage des Sängerfestes. Bon ber Vergangenheit — auch aus dem letten Bundesfängerfest in Indianapolis, wurde so manche lustige Episode erwähnt, kam man bald auf die Zukunft, d. h. auf das im Jahre 1911 in Milwanker sterftentende Sängerfest, zu sprechen, über dessen Vorbereitungen aber noch so wenig bekannt ist, daß nur "Spekulative Vermuthungen" darüber ausgetanscht werden konnten.

Ein äußerst freundliches Schreiben war vom Pacific Sängerbund an frn. Ernst helfensteller eingelaufen. Die Sänger am Stillen Dzean werden demnächst in San Francisco ein großes Sängersest abhalten und möchten vom "Echo" gern wissen, "wie's gemacht wird", um einen Erfolg zu erzielen. Diese Auskunft wurde ihnen bereitwilligst zugesagt, und die Herren Hoffmann und Leonhardt übernahmen es, den Gesnchstellern die geheime Formel, unter der das "Echo" so erfolgreich gearbeitet, preiszugeben, als Anerkennung für die Treue, mit der sie auch unter den nisslichsten Verhältnissen die Sache des bentschen Liedes hochgehalten haben — selbst als, nach dem großen Erdbeben alles verloren schien.

Herr Hoffmann, Buter des Schages, berichteteüber einen glänzenden Kaffenbestand. Ihm und dem allezeit getreuen Schriftwart E. Leonhardt wurde der Dant des "Echo" ausgesprochen.

Begeisterten Anklang fand eine von Herrn Ed. Büchel gehaltene Ansprache zu Gunsten des Jahn Denkmal Projekts, und einstimmig wurde der Antrag angenommen, für den Denkmalsfonds \$100 zu zeichnen, als erste Subskription, die von irgend einer Bereinigung gestiftet

Hierauf wurde auf Hans Hackel's Antrag beschlossen, bei dem bevorstehenden Diamantsubiläum des St. Louis Turnvereins und des "Sozialen Sängerchors" durch Delegationen vertreten zu sein; ebenfo wurde der Antrag der Herren Keck und Hoffmann, sich an der goldenen Inbelseier des Grütli Bereins offiziell zu bestheiligen, einstimmig angenommen.

Den Schluß des Albends bildete ein humprifti-

icher Vortrag, den Herr Ernst helsensteller am 6. Dezember 1869, also genau auf den Tag vor 40 Jahren, im damaligen "Sängerdund" geshalten hatte, und den er nun, unter lautem Beifall, dem "Echo" zum Besten gab.

Bevor "Bertagung" eintrat, hielt ein Mitsglied noch eine bescheidentliche Lobrede auf das "Cho" und seine gemeinsinnigen Bestrebungen im Interesse des gesammten Deutschthuns.

Dann hieß es: "Auf voll'zähliges Wiedersehen im nächsten Jahre", und in Automobils, die von Herrn Stifel freundlichst zur Verfügung gestellt worden, ging's hinaus aus dem gemüthlichen Freundeskreise in die kalte Winternacht.

(Für "Das Deutsche Lieb".)

### Lasst mich allein.

Lasst mich allein mit meinem stillen Gram, Dahin ist nun der kurze, schöne Wahn, Lasst mich allein mit meinem tiefen Schmerz, Es blieb mir nur ein müdes, müdes Herz.

Ich denke an den schönen Maientag, Da Wald und Flur im Frühlingsschmucke lag, Wir fanden uns am kosig, stillen Ort, Noch klingt in mir dein süsses, trautes Wort.

Als ich dich küsste auf den keuschen Mund, Da gabst du deine heisse Liebe kund, Wie hat dein treues Auge mich entzückt, Wie war ich da so innig hochbeglückt.

Und um uns her so still, so feierlich, Nur leise klang das Wort: "ich liebe dich", Wie war's uns da so wonnig und so warm, Ich zog verlangend dich in meinen Arm.

Der Jugendtraum ist lange nun entfloh'n, Des rauhen Herbstes Blätter fallen schon, Nur die Erinnerung in dem Herzen lebt. Obgleich'von Freud' u. Leiden reich durchwebt.

Lasst mich allein mit meinem stillen Gram, Bis einst des Todes Schatten mich umpfah'n, Wenn ausgeträumt der letzte Lebenstraum — Tragt mich hinaus, zum stillen Grabesraum.—

Ludwig Schefers.

ST. LOUIS CALGIUM LIGHT CO.,

KINLOCH, CENTAL 7105-L. 516 Elm Strasse, ST. LOUIS, MO.

Einsaches und getrenntes Stereoptikon, bewegliche Bilder-Maschinen, mit Stereoptikon-Beisigung und "Films" zu verkausen; große Auseisigung und "Films" zu verkausen; große Auseischer immer vorräthig. — Drygen Hobrogen «Gas geliefert für Stereoptikon» und bewegliche Bilder "Maschinen, Etereoptikon und Stereoptikon» und Stereoptikon und Stereoptikon» und Stereoptikon und Stereopti

Kaucht

EL PALENCIA

und EL MERITO 10c und 5c Gigarren.

"Die Beiten" und überall käustich. —

BARTHEL'S CIGAR CO., 217 N. 3rd Street,
Beide Telephone.

ST. LOUIS, MO

Pereinslokal der Pereinigten Sänger.



Nordwest Ecke 4te und Franklin Ave., - - St. Louis, Mc

### "Liederkranz-Cluh" uon St. Louis.

Gins der glanzenoften Kongerte, das der Liederfrang Club je abgehalten, fand Samftag, ben 18. Dezember im Beifein einer gablreichen Schaar von Bewunderern ftatt. Denn man darf guten Gemiffens fagen, daß die Borer fammtlich zu Bewunderern aller Leiftungen wurden, die zum Beften gehören, das in gefanglicher Beziehung feit Jahren in St. Louis ge= boten wurde. Der "Liederfrang" befigt das Stimmenmaterial in feinem großen gemifchten Chor, um fich an das Schwerfte beranzumagen, und Dirigent Richard Stempf hatte, vom Mufit-Comite ftets in fähiger und verftändiger Beife unterstüht, einige Golisten engagirt, Die gur Berichonerung des Abende beitrugen und den Erfolg des Ronzertes sichern halfen.

Die große Nummer des Abends war der gemischte Chor von Frig Volbach: "Vom Pagen und der Königstochter". Die Komposition ist nicht außerordentlich wirkungsvoll auf ein nicht gerade durchweg nufikgeschultes Publikum; um so mehr ist anzuerkennen, daß diesmal eine so starke Wirkung erzielt wurde, daß am Schluß der vierzig Minuten währenden Aufführung sich anhaltender Beisall erhob, und Herrn Stempf allerseits gratulirt wurde.

Der gemischte Chor leitet den Bortrag ein und dann folgt ein Tenor-Solo des Brn. Beo. S. Sheffield. Der Gauger wußte die deutschen Borte ziemlich gut auszufprechen und führte feine Partie gefanglich recht fein durch. In zweiten Theil wechfelten Männerchor, Tenor und Bag ab. Letteren ftellte Berr G. Solmquift, der ichwedische Sanger, auf deffen vorzügliche Leiftungen wir fpäter noch zurücktommen werden. Den dritten Theil führt der Frauenchor mit Sopran-Solo durch, und Frau A. 3. Epftein, unfere beliebte Gangerin, glangte in ihrer Partie, die sie mit gewohnter Sicherheit fang. Den vierten Theil hat der Chor allein, der fich dabei auszeichnete und mit Ruhm bebedte. Alles in Allem darf man fagen, daß

ber Lieberkranz, der ja feit Langem in gefangelicher Beziehung an der Spipe der St. Louifer Gesangvereine steht, den ihm gespendeten Beisfall verdiente und auch erhielt.

Der Männerchor fang drei Lieder und führte sie erfolgreich durch. Das erste, "Die Trene" von Julius Wengert, bildete eine gefällige Darsbietung voller Melodie im Bolkston. Auch den



Richard Stempf, Dirigent.

Schluß des Programms hatte der Männerchor übernommen mit einem hübschen, ebenfalls volksthümlichen Lied von Rudolph Wagner, betitelt: "Die Mühle", und mit Jos. Hahdus "Ständen". Man darf den Verein beglückwünschen zu seinem Männerchor, der in gleich guter, sicherer Weise beständig Neues bietet,

und sich nicht schent, am Volkslied und an volksthümlichen Kompositionen festzuhalten. Es war herzerfrischend, diese Lieder in so trefflichem Vortrag zu hören.

Bu erwähnen ist ber Damenchor, der eine Nummer vortrug: "Aus alten Märchen", das innige Lied von Heinrich Heine, zu dem Joseph Sucher eine wirkungsvolle Musik geschrieben hat. Die Leistung, die ber Damenchor damit bot, war durchweg hochbefriedigend.

Dem Soliften des Abends, Herrn Holmquift, ward eine wahre Dvation bereitet. Er trat zuerst mit dem Rezitativ und der Arie aus Gounod's "Königin von Saba" auf, und fang diese bezaubernde Weise mit herrlichem Ansdruck und Gefühl.

Im zweiten Theil sang er drei Lieder: "Mit Mädeln sich vertragen" von Beethoven, das wundervoll sanste Lied Schubert'3: "Nacht und Träume", und zulest "Danny Deaver", die passende Melodie Walter Damrosch's zu Kipsling's Soldatenlied. Anhaltendem Berlangen folgend, sang Holmquist darauf "Meet me by the Moonlight' und ein schwedisches Lied: "Langstan" (Sehusucht) von Soedermanu. Holmquist hat den Beisall, der ihm seitens der begeisterten Besucher zu Theil wurde, wohl verdient. Herr Ottomar Moll begleitete die letzen Lieder am Klavier.

Das Orchester spielte unter Friedrich Fischer's Leitung zur Eröffnung die irische Mhapsodie von Billiers Stanford, eine gehaltvolle Komposition, die namentlich im zweiten Theil (Harfe, Cello und Holzbläser) sehr melodisch und fesselnd ist. Bon den beiden Sähen aus Glazonnow's: "Ballet - Szenen" gesiel der Tanz der Marionetten, den wir schon im Symphonie - Konzert hörten, am besten.

Das Konzert ist, wie schon eingangs gesagt, als eins der besten zu betrachten, das der Liederstrang = Club je gegeben, und der Verein darf auf den Erfolg stolz sein.

## HERMAN STARCK —DEALER IN—

HARDWARE

AND CUTLERY

3001 Arsenal Street

ST LOUIS, MO.

"I WILL DYE FOR EVERYBODY".

### RUDOLF GROEBL,

Dyer and Cleaner

of Ladies' and Gents' Garments, Costumes, Curtains, etc.

Specialty Cleaning and Renovating of Carpets and Rugs.

#### 2110 LYNCH STREET.

ST. LOUIS, MO.

Goods called for and delivered. Bell 'Phone: Sidney 2174.

### Das Deutsche Lied,

herausgegeben monatlich von der

#### German Musical and Literary Publishing Company.

Offizielles Organ des

Nordamerikanischen Sängerbundes.

Abonnements-Preis \$1.00 per Jahr.

Entered at the Post Office at St. Louis, Mo., as second-class matter, December 20th, 1901.

ADAM LINCK, Geschäftsleiter.



Geschäfts-Office: No. 1502½ S. 12. Str ST. LOUIS, MO.

### Zum 1. Januar 1910.

Ade nun, du verblichnes Jahr! Vergessen sei die Jehde, Was nicht an dir nach Wunsch uns war, Verschweigt die Leichenrede. Wir haben dich ins Grab gethan, Bedeckt warst du mit Runzeln; Ein neues Jahr kommt fröhlich an Mit Schelmenblick und Schmunzeln. Geschlossen noch ist sein Visier, Poch wird die Maske fallen — Pertrauensvoll erhoffen wir, Es bringe Glück uns allen. An Horgen und an Wünschen reich Sind stets die Musensöhne, Du neues Jahr, gieb ihnen gleich Bur Karmonie der Töne Den unverzagten Schaffensmut, Der siegreich vorwärts dringe, Und dem in frischer Jugendglut Unsterbliches gelinge! H. v. d. Röhn.

Illen unsern lieben Tefern und Sängerbrüdern wünsehen wir ein fröhliches "Profit Renjahr!" — Möge ihnen allen die Sonne des Blüdes in ungefrübtem Glanze strahlen und Erfüllung aller guten Wünsche beschieden sein!

Wir hoffen, daß unfere Abonnenten zu Acujahr auch den Vorfat gefaßt haben, dem "Dentschen Lied" ferner treu zu bleiben, für dasselbe unter ihren Freunden zu agitieren, und den fälligen Obolus einzuschicken.

Dem Männergesang messe ich sowohl in nationaler wie in künstlerischer Vezichung hohe Bedeutung bei, doch möchte ich seine nationale Bedeutung in den Bordergrund stellen. Nach des Tages Arbeit sinden sich Angehörige der verschiedensten Stände, Berufsarten und politischen Parteien zusammen, um sich durch Kunstübungen einen rechten Feierabend zu bereiten. Die Musit ist das gemeinsame Band, das sie umschlingt; die Musit gleicht die Klassen- und Rangunterschiede ans, einigt die Parteien; die Sänger sühlen sich nur als Söhne eines Landes, in dessen Boden sie verwachsen sinch, dessen Sphae sinch bei Parteien, weisen Benigstens in Süddeutschland ist dies der Fall, in Desterreich, in der Schweiz, und hossentlich kommt es auch bei uns dahin, wo jeht leider das Bolt noch vielsach durch Kastengeist zerspalten ist. So kann der Männergesang zum Kitt sür Risse und Sprünge im Bolksgeist werden.

Soeben geht uns die Nachricht vom Ableben des Herrn Professor. 3. Hoffmann aus New Orleans zu. — In der nächsten Nummer werden wir des Entschlafenen gedenken.

Seine Sprache und Lieder zu pflegen, an seinen volksthümlichen Gebränden und lleberlieferungen festzuhalten mit all den klammernden Organen seiner Seele, das ist die dem Deutsch = Umerikaner zufallende heiligste Pflicht. Indem er sie ausübt, wird er der amerikanischen Nation nicht nur das ihr von dem Vaterlande von rechtswegen zukommende Erbstheil übermitteln, sondern auch seine eigenen Anlagen zur höchsten Vollskommenheit steigern, und sich eben dadurch zu einem vielseitigen und nützslichen Gliede der Gesellschaft heranbilden.

("Der dentsche Bortampfer.")

Hubert Wactrant, ein berühmter Komponist und Theoretifer der altniederländischen Schule (geb. 1517; gest. 1595) giebt in seinem in Melodie und Text gleich föstlichem Madrigal "An die Musseanten" folgende gute Lehren, die auch heute noch für unsere lieben Sängerbrüder gelten dürften:

Minfikanten, die ihr froh und singt, Und tiriliert und jubiliert nach Roten: D forgt, daß ener Sang auch lieblich klingt, Dem Sinn gemäß, wie er im Lied geboten. Ein Beispiel nehmt am Böglein in den Zweigen, Das sich erfreut an einem schlichten Sang; Mit off'nem Ohr stets achtet auf den Nlang! Im andern Fall ich Schweigen euch empschle. Doch bitt' ich sehr euch: sorg't nur allezeit, Daß nie ihr singt, wenn trocken enre Kehle!

Unseren Abonnenten, welche uns so schmeichelhafte und wohlwollende Gratulationen über die Leitung unseres Blattes zuschickten, unseren besten Dank. Es waren deren zu viele, um dieselben einzeln zu beantworten.

Diejenigen, welche fich unersetlich glauben, werden am ersten erseht und am leichtesten vermißt.

Durch die unermüdliche Arbeit unseres 3mides präsidenten sehen mir der Geburt einer Festbehörde in Milwaufee diesen Monat frendig entgegen. — Hoffentlich feine Schwergeburt! —

Morgen, morgen, nur nicht heute, foll fein Verein denken, wenn es heißt: die fällige Kopfftener gahlen und die Festlieder für's nächste Sängerfest anzuschaffen.

"Das Volkslied ist des Volksthums Lohn, Der laute Herzichlag der Nation."

"Singen ist ein schönes Ding, Singen trägt von Herz zu Herzen Ernste Lieb und liebend Scherzen. Was mit Reden kann zu wagen, Niemand wird es übel deuten, Venn es Töne hold begleiten."

Rob. Reinick.

"Bie sich die Lerche schwingt empor, Wenn ihre Brust erklingt, So hebt empor den Mann der Chor, Mit dem vereint er singt."

"Bo dentiches Wort an unser Ohr noch schlägt, Uns deutsches Lied zurück zur Heimat trägt Auf Sanges Flügeln, sind wir wohl geborgen. Und freud'ger schlägt das Herz, es schwillt die Brust, Das Leben lacht zu neu geweckter Lust, Dem frohen Hente folgt ein froher Morgen."

### Das Sängerfest in Miswaukee.

Der Borftand des "Nordamerifanischen Sängerbundes", welcher ja bekanntlich fein nächstes großes Sängerfest im Sahre 1911 in Milwaukee, Bisconfin, abhalten wird, hat nachfolgendes Schreiben erlaffen, bas für fich felbst spricht und feine weiteren Rommentare braucht:

Aufruf zur Wahl der Sängerfest : Rehörde.

Cincinnati, im Dezember 1909.

Rur noch ein und ein halb Sahr trennen uns vom nächften Ganger-Feft, dem 33. des Nordamerifanischen Sangerbundes, das Milwaufee, Bisc., die deutscheste Stadt des Landes, sich freundlichst erboten hat, zu übernehmen.

Die Werbung für das Fest seitens der verschiedenen Rörperichaften bei der Bundessigung in Indianapolis, in gundender Unsprache vorgebracht vom herrn Bürgermeifter, der in beredter Beife die gu erwartenden Ehren und Frenden zu ichildern wußte, die Fertigstellung der neuen Fest-Halle, die Sangesbrüderschaft der Milwankeer Bereine und die treubewährte, warmherzige Gaftfreundichaft der Bevolkerung, ftellen uns ein schönes, das deutsche Lied verherrlichendes Fest in Aussicht.

Um fo bald als möglich mit den Borarbeiten für das Fest zu beginnen, erlaffe ich hiermit der Konftitution gemäß einen Aufruf an die Delegaten der Bundesvereine, am Donnerstag, den 13. Januar 1910, Nachmittags fünf Uhr in der Musikvereinshalle eine Bersammlung zur Bahl der Fest-Behörde abzuhalten, die aus 25 Burgern besteht (Sängern oder Richt= Sängern.)

Berrn John B. Frenzel von Indianapolis, Ind., den Bundesichale meister, ernenne ich hiermit zum Borfiger und Bahlrichter und Berrn Dr. John Moeller von Milmautee jum protofollirenden Gefretar diefer Wahl= und Organisatione = Bersammlung.

Blück auf den Weg!

Mit Sangergruß!

Charles G. Schmidt, Bundes - Präfident.

### Officiell!

Die Bundesvereine werden erfucht, sobald wie möglich die Kopfsteuer zu zahlen und die Festlieder zu bestellen. Mit Sängergruß

Chas. Schmidt, Prasident.

Adam Lindi, Sekretär.

Achtung!

Achtung!

Butcher, Grocer, Droguisten, Zääcker, Schuß:, Dry Goods:, Gigarrenstore: Resisser.

Warum über ichlechte Zeiten flagen ? Unfere glänzende Erfindung und an Umzug oder Ausberkauf benten ? fest uns in den Stand, Euch

Täglich nzue Kunden zuzufübren

und Guer langfam gehendes Geschäft zu einem blühenden Unternehmen zu gestalten. Saumet nicht, sondern schreibt oder telephonirt uns jofort, wir werden Mit Achtung! dann sofort bei Euch vorsprechen.

3134 Illinois Avenue, The St. Louis Jewelry Coupon Go., ST. LOUIS, Mo. Phone Kinloch Marshall 311 L. Phone Bell Benton 540.

in der Stadt nach deutscher Urt gebacken,

Schmackhaft.

Rräftig.

1 27ur bei 🖘

CHARLES J. BIEHLE, 13. und O'Fallon Str.

PHONE: Kinloch Central 4608-R. Bell, Tyler 402. Bestellungen werden sofort prompt geliefert.



If your Eyes need treatment we will tell you.

If you need Glasses we will fit you with the very best and guaratee every lense for two years.

DR. H. HISSERICH **OPTICUS** 

OFFICE HOURS: 9 a. m. to 8 p. m.; Sundays 9 a. m. to 1 p. m.

2827 N. Nineteenth Street 2827 N. Nineteenin Street

Dr. S. Billenkamp und Joseph Deutsche Aerzte, Spezialisten für Wassersucht, 3636 Hebert Street. ST. LOUIS, MO. \*

Alle Fälle von Bassersucht stets mit Erfolg behandelt; wo andere sehlten hatten wir beste Resultate, wie viele unserer Patienten bezeugen können! Sprecht vor oder schreidt. Wir behandeln, wenn gewünscht, brieslich. Untersuchung frei. Sprechstunden von 8-9 Uhr Borm., 12-2 Uhr Nachm., 7-8 Uhr Abends.



### Marum ich anzeige

ift, um das Bublikum auf die hochklaffige Arbeit aufmerkfam zu machen, welche von mir bei liberalen Preisen gemacht wird. Meine Batienten find die besten Beweise und stehen Ihnen deren Referenzen zur Verfügung.

Dr. BERNHARDT, Dentist,

1010 OLIVE STREET,

ST. LOUIS. MO.

### H. v. HEINRICHSHOFEN GENERAL INSURANCE AGENT

Office of the Jefferson Mutual Fire Insurance Co. PHONES: Kinloch, Central 5811 Bell, Main 1665

317 CHESTNUT STREET

ST. LOUIS, MO.

Versicherungen aller und jeder Art. Gepäck - Versicherung für das reisende Publikum! Gegenseitige Feuer-Versicherung.

Erfparnif bon 30 bis 40 Prozent am Premium.

Kinloch, Central 778

Bell, Sidney 487

GEO. SCHULER

Mrs. K. Stolhoff & Brother

UNDERTAKERS AND EMBALMFRS CARRIAGES FOR ALL OCCASSIONS.

1500 South 12th Street.

St. Louis, Mo.

### Dr. GUSTAV MOSER, Zahnarzt.

Studierte in Deutschland und Amerika.

1803 OLIVE STRASSE.

PHONE: Bell, Beaumont, 1480.

Sprechstunden: 9 Uhr Morgens bis 5 Uhr Abends; Sonntags: 9 Uhr Morgens bis 1 Uhr Mittags.

Beste prompte Arbeit. - Micdrige Preise.

KINLOCH, CENTRAL 4775-R.

### PH. MORLANG,

722 S. 4te Strasse.

Buchdruckarbeit gut und billig?

sostenanschläge frei. I

(Für "Das Deutsche Lieb".)

### Aeschichte der Musik der letzten sechstausend Jahre in kurzen Umrissen.

Von I. Lenzen.

744744744747474474474474474747474

An den Bänden der egyptischen Gräber und Grabdenkmäler aus der Zeit der vierten Dynaftie, der Regierung Rhufu's und Rhafras, ungefähr 4000 Jahre vor Chrifti, finden wir Sierogluphen, bildliche Darftellungen von Instrumenten, die alfo vor 6000 Jahren gebraucht wurden; auch feben wir dort Gruppen von Musitern und Tängern. Die Musikinstrumente die dort abgebildet find, find die tleine Barfe, wie sie jest noch bei den Abeffinern gebrancht wird : die Flote, die Cymbel. das Tamburin, die Trompete und die Trommel.

Dork find Personen abgebildet, die durch Sandeflatichen und Stampfen der Suge das Tempo geben. Da finden wir schon die ersten Elemente der Mufit, das Tatthalten. Cbenfo zeigt es uns die erfte Combination der Inftrumente: die Sarfe, Flote, Cymbel, Tamburin, Trompete und Trommel.

Gine egyptische Nabel fagt uns, daß der Gott Thoth die Lyra erfunden haben foll. Eine griechische Fabel Schreibt die Erfindung dem Gotte Bermes gu.

Während der Regierung Raemfes IV., ungefähr um die Beit, wann Troja zerftort wurde, benutte man Sarfen von der Große eines Mannes mit 11 bis 13 Saiten. Die Uffgrier und Chaldaer hatten nur wenige Instrumente im Gebrauch. Auch fie hatten Sarfen, Lyras, Flote und Trommel. Die Egypter erfanden Inffrumente, die der Laute und Buitarre ähnlich waren. Das Sauptfächlichste, was wir aus dem grauen Alterthum über Mufit wiffen ift

dieses: Wir kennen die Instrumente, die Combination derfelben und miffen, daß die Prieftertafte ausschließlich dieselben bei religiösen Ceremonien handhabten. Die Melodien und Bringipien der Musik wurden nicht niedergeschrieben, fondern gingen von Mund gu Mund, von Generation zu Generation.

Daffelbe kann vom alten Judier gefagt merben. In Sansfrit, der literarischen Sprache der Sindus, haben mir eine große Bahl non Abhandlungen über Mufit.

Das wichtigste Pringip in der modernen Mufik, die Runft, den Saiten durch den Bogen Tone gu entlocken, ift eine Erfindung der Sindus und wurde von Indien aus in Europa eingeführt. Die Mufit war bei den Sindus am weitesten vorgeschritten. Man machte jedoch nur einen großen Gebrauch davon in den Tempeln. Die Sindus theilten die Oftave in 22 Eheile, gebrauchten jedoch eine Tonleiter von nur feche Tonen. Wo bei une das fleinfte Intervall in der That nur ein haiber Ton ift, hatten diefelben ¼ Tone, die meistens nur bei melodischen Bergierungen und leitenden Tonen Unwendung fanden. Die alten Melodien wurden durch Tradition festgestellt, und es war nicht erlaubt, neue zu componieren, ausgenommen man durfte aus alten Melodien ftudweise einen Tonfah zufammenfegen. Auch eutdeckten die Sindus das Phenomen der fympathischen Resonnanze der Tone und ftartten das Bolumen bei gewiffen String-Inftrumenten burch Bufugung von Saiten, die mitklingen, ohne daß diefelben

angeschlagen werden. Weiter fanden sie das Berhältniß der verwandten Sarmonien, benutten jedoch niemels Accorde, noch harmonische Combinationen irgend einer Art und fpielten Alles unisono (einstimmig), unbekümmert wieviele Inftrumente mitwirkten.

Das Lieblingsinftrument der Griechen, welches fie zur Begleitung des Befanges benutten, mar die viersaitige Lyra, und die erfte große Epoche der Musik trat ein, als Terpander von Lesbos im Sahre 660 vor Chr. der Lyra einen Kompaß von einer Oftave gab. Im Jahre 500 vor unserer Zeitrednung stand die Musik bei den Briechen in höchster Bluthe. Damals hatte man ichon Mufikichulen für Minnefänger, gu welchen nur die talentvollsten Mufiter zugelaffen wurden. Durch diefe Barden wurden für viele hundert Jahre die homerifchen Gedichte und die des Dichters Sefiod dem Bolke zu Behör gebracht. Ungefähr 750 vor Chr. eilte man schon jum Rampf der Bagen und Gefänge. Damals alfo vor 3000 Sahren wurde ichon von Sängern und Gefangvereinen für Preife gefungen, in Stadt und Land. Bierhundert vor Chr. murde das Attische Drama durch Anschylus, Sophocles und Curipides zur größten Bervollfommung gebracht, veranlaßt durch die farnevalistischen Possen der Dyonisischen Festlichkeiten. Diese Dramen find die Borläufer unferer modernen Oper. Die Griechen benutten nur einen Rompaß von fünf Roten der Tonleiter.

Seneca erzählt uns von den Römern, daß die Chorfänger, Frauen und Männer bei den theatralischen Aufführungen sehr zahlreich waren und daß fie mit großem Orchefter fangen, in dem die Trompeten am stärksten vertreten waren. Die Römer huldigten am meisten der Tang- und Marichmufit. Bon den Bebräern ift bekannt, daß sie eine Menge von volksthümlichen Gefängen befaßen.

Abonnirt auf "Das Deutsche Lied"



Bell, Main 2354. Kinloch, A-913.



### The Merchant's Catering Co.

Formerly GRAND CAFE,

408 Washington Avenue, St. Louis, Mo.

### Farm = Ländereien

in Brazoria und Victoria Counties in Texas. Das beste Land in Amerika; bloß \$50 baar zu bezahlen und \$10 per Monat.

GREGOR M. BUBAN, Land Co.,

620 Chestmit Straße, Zimmer 1, 2. Stod, ST. LOUIS, MO.

Raucht "The National" ober "Little Havana". — Fabrizirt bei -

### GEO. B. SCHULZ,

Groß = Bandler in feinen Handgemachten CIGARREN,

1504 South 7th St.

ST. LOUIS, MO.

Ihr seid stets Willkommen bei

### H. W. LAPP WINES AND LIQUORS 502 St. Charles St. ST. LOUIS MO.

BELL Olive 29.

PHONES:

KINLOCH Central, 629.

Wedding Cakes a Specialty

Aechtes Deutsches Roggenbrod

HENRY REICHELT

\* Bakery and Confectionery \*

3701 S. JEFFERSON AVE.

ST. LOUIS, MISSOURI

### Namen und Adressen der Bundes-Beamten des Nordamerikanischen Saengerbundes.

Präsident: Chas. G. Schmidt, 2000 Central Ave., Cincinnati, Ohio. Vice-Präsident; Peter Mettler, 428 St. Clair St., Tole lo, Ohio. Sekretär: ADAM LINCK, 1502 1/2 südl. 12. Str., St. Louis, Mo. Schatzmeister: John P. Frenzel, c. o. Indiana Trust Co., Indianapolis, Ind.

Archivar: F. O. NUETZEL, 221 Second Str., Louisville, Ky. Franz Amberg, 160 Troop Str., Chicago, Ills. WM. ARENS, Jackson Park Station, EUGEN NIEDEREGGER, 758 North Ave., IACOB SPOHN, 618 Kemper Place, JUSTUS EMME, 3143 State Str., 6.6 FRITZ NEBEL, 1000 Sawyer Ave., F. W. KECK, 3601 N. Broadway, St. Louis, Mo. GEO. WITHUM, 901 N. Fourth Str. JACOB GRIMM, 3519 Iowa Ave., JACOB BOEHM. 3827 Juniata Str., 66 66 Dr. A. KNOCH, Burnet and Hearne Str., Cincinnati, Ohio. Dr. John Moeller, 904 Third Str., Milwaukee, Wisc. Jos. Heim, 2103 Gehring Str., Cleveland, Ohio. CHRIST. SAAM, 627 2nd Str., Allegheny, Pa. Dr. Gustav Keitz, 2819 N. Rampart Str., New Orleans, La.

#### Bezirks-Vertreter.

GEO. WITHUM, 901 N. Fourth Str., St. Louis, Mo. Vorsitzender der Bezirks-Organisationen.

JACOB BOEHM, Vertreter des Bezirks St. Louis.

EMIL LESSER, c. o. "Birmingham Courier", Birmingham, Ala. Vertreter des Südlichen Bundes-Bezirks.

E. Schillo, 3621 Charlotte Str., Pittsburg, Pa.,

Vertreter des Bundes-Bezirks Pittsburg, Pa.

E. HAEDKE, Waterloo, Ontario, Canada.

Vertreter des Lake Erie Bundes-Bezirks.

E. Lohse, Sekretär, Wesleyville, Pa.

Jos. Dauben, 560 S. 3rd Str. Columbus, Ohio.

Vertreter des Central-Ohio Bundes-Bezirks.

P. Schirmer. 808 Cleveland Ave., Hamilton, Ohio.

Vertreter des Süd-Ohio und Kentucky Bundes-Bezirks.

#### Musikalischer Beirath.

| Prof. | Louis Ehrgott  | Cincinnati, O.     |
|-------|----------------|--------------------|
| 6.6   | Gustav Ehrhorn | Chicago, Ills.     |
| 6.6   | A. S. Kramer   | Milwaukee, Wisc.   |
| Јони  | P. Frenzel     | Indianapolis, Ind. |



## S 10c Best Arion Club 5c

For sale at first-class Hotels and Buffets. Both Phones 3737 Easton Ave.. ST. LOUIS. MO

### Bloemker & Son EMBALMERS AND UNDERTAKERS

CARRIAGES FOR ALL OCCASIONS

3105 South Grand Avenue.

St. Louis, Mo.

Bell, Sidney 993

Kinloch, Victor 480



AUG. SCHUFRMANN. Braftifder Deforateur bon Sallen, Conbentionen, Bochzeiten, Schaumagen etc. 2837 Nord Grand Ave., St. Louis, Mo.

### FRANK HILLIG

Book Bindery and Map Mounting 212 N. Fourth St. 3rd Floor.

ST. LOUIS, MO.

Bell, Olive 2801 Specialty: Fine Work for Public and Private Libraries.

21 Monniert auf "Das Deutsche Cied", \$1.00 per Jahr liefert jedem Sänger die Zeitung frei in's Baus. Wart Ihr schon in

#### Louis Onimus'

27enem Shirmladen No. 3127

Sad Grand Avenue? ST. LOUIS, MO.

Wenn nicht, dann habt Ihr verfäumt, den feinften Schirmladen im Weften zu feben. Ichführe dasgrößte und beste Lager an Schirmen und Snazierstücken in St. Louis, und Ihr werdet meine Preise niedriger finden, als anderswo. Gin Befuch ift jederzeit erwünscht. Zweiggeschäft und Kabrik 2414S.Broadway Beide 'Phone.







### rauen= und Kinder= Grankheiten hauptfächlich behandelt.

Office-Stunden 3 bis 4 Uhr Nachmittags und 7 bis 8 Uhr Abends. TELEPHONE: Victor, 307. Sidney 1663.

Frau Doctor Walo, 1821 S. Broadway,

St. Louis, Mo.

Abzugsröhren

J. ALDER & SON,

### Hamburg=America Linie.

Schnelle und bequeme Verbindung nach Plymouth, Cherbourg und Hamburg und nach Gibraltar, Neapel und Genua.

vermittelst den weltbekannten Dampsern:

Deutschland, Kaiserin Auguste Victoria, America, Cincinnati, Cleveland, President Grant, President Lincoln, Blücher, Moltke, Hamburg, Pennsylvania, Pretoria, Graf Waldersee, Patricia.

Winter- und Sommer: Pergnügungs: Reisen. Reife = Bureau für Anskunft über Reifeplane und Rundreifen in Europa, fowie über Hotels.

Profpette und illuftrirte Brochuren werden gratis auf Berlangen jugefandt. Hamburg-America Linie, 901 Olive St., St. Louis



gereinigt ohne Ausgrabung des Bodens. Bedes hinderniß herausgezogen.



Arbeit gethan für \$6.00. Telephon - (Wur "Das Deutsche Lich.")

#### Großes Serbst-Konzert des "Tentonia Männerchor", Alleghenn, Ba.

(Wegen Raummangels von ber letten Rummer zurüdgeblieben.)

Das diesjährige Serbst-Konzert des "Teutonia Männerchor", welches am Dienstag, den
19. Oftober, in dem freundlichen Heim des genannten Bereins stattfand, gestaltete sich gleich
früheren Darbietungen, in musikalischer sowohl,
als sinanzieller Beziehung zu einem durchschlagenden Erfolg. Das zahlreich erschienene Publikum, sowie Mitglieder befreundeter Bereine,
welche gekommen auren, um den herrlichen Gesängen der "Tentonen" zu lausschen, waren vollständig befriedigt wieder von dannen gezogen.
Das Konzert wurde von dem beliebten TeutoniaDrchester mit der Duvertüre: "Calif von
Badgad" eröffnet, worauf das eigentliche Programm zur Durchsührung gelangte.

Die wackeren "Teutonne" fangen unter der Direktion ihres tüchtigen und populären Diris genten Brof. Ferdinand Berger Die folgenden Rompositionen : "Der Bald" von C. Saefer ; "Hoffe das Befte" von Silder ; "Blau Neugelein" von Witt ; "Poeten auf der Alm" von Engelsberg und "Der Studenten Rachtgefang" von Wischer. Das lettere war ein neues Lied und fand fturmifden Applaus, fodaß die Ganger fich zu einer Beigabe bequemen mußten. Doch auch dech Lieberreigen: "Boeten auf der Allm" fonnte man als ein neues Lied betrachten, ruhte derfelbe doch feit länger als einem Sahrzehnt ungeftort im Musitalienschrein des Bereins und mußte fogufagen neu einstndirt werden, was viel Mühe bedurfte. Auch die Goliften des Abends, Berr Decar Refchte (Bioline) und Berr Fred. Ginn (Pofanne) wurden mit reichem Applaus belohnt, sowie Frl. May Scatley (eine Richt-Deutsche), welche die beiden Lieder : "Der Banderer" von Schubert und "Lullaby" von Hanscom mit der größten Exactheit zum Bortrag brachte. Alles in Allem war der Erfolg des Konzertes ein glänzender und kann den bereits errungenen Lorbeeren der "Tentonia"= Sänger würdig zur Seite gestellt werden.

Zum Schluß des Konzertes huldigte das junge Bolf der Göttin Terpsichore und schwang das Tanzbein bis zum frühen Morgen.

In den unteren Räumen bagegen gab sich die große Familie der "Tentonia" ein Rende-vous, wobei alte Bekanntschaften erneuert und neue angefnüpft wurden, und manches Glas auf die Gesundheit des Einen oder des Anderen geleert wurde. Man schied mit dem Bewußtsein, wieder einmal auf deutsche Art und Weise in guter Gesellschaft etliche vergnügte Stunden erlebt zu haben.

Paul Diesch.

Abonnirt auf Das Deutsche Lied

- Geht zu -

### Penny & Gentles

BROADWAY AND MORGAN ST.

\_\_\_\_ fiir \_\_\_

## THOROUGHBRED HUETE.



Unfere Möbel machen ein glückliches Sheim!

Furniture and Carpet Store 2122-24-26 Siid Broadway.

### WM. C. FOELL,

UNION MARKET-Stand 49-51,

hält die seinsten hiesigen u. importirten Wurstwaaren, Franksurter, Lachse, und andere Schinken, Schweinsstüße, sowie alle Delikatessen der Saison in bester Qualität zu billigsten Preisen. Assortissements für Picknicks und Ausslüge eine Spezialität.

Ein Berfuch genügt, um fich zu überzeugen.

10 21chtet auf die firma! Ta

### OSCAR HORN, HARUGARI HALL,

Arbeiter - Haupt - Quartier. Strikt Union - Halle zu vermiethen. KINLOCH TELEPHONE. Central 4919. \$1.50 bis \$5.00

Denkt darüber nach

und sicherlich werdet Ihr genan das, was Ihr wollt sinden in einem

GOETTLER HAT
1260 S. BROADWAY

"WHAT YOU BUY FROM US IS GOOD"

LAWN MOWERS, RUBBER HOSE, LAWN SWINGS AND SETTEES, REFRIGERATORS GAS and other RANGES.

### Geller - Ward & Hasner Hardware Co.

On FOURTH, bet. LOCUST and ST. CHARLES STS.



### PLAYER PIANOS CABINET PIANOS

The Market's Latest Styles Monthly Payments

Tuning and Repairing.

HARBISON PIANO CO.

2903 S. Jefferson Ave. ST. LOUIS
BELL, SOUTH 194

Phone Bell, Main 4026

### KAMPMEYER & WAGNER BOOK BINDERS

Fine Binding a Specialty

EDITION WORK . . .

305-7-9 OLIVE STREET

### Die Proben.

Rationelle Ansnügung der Probeffunden, ohne die Sänger zu ermüden oder zu langweilen, ift wichtigste Aufgabe des Dirigenten.

Die Art des Einstndierens ift den Vorfenntnissen und Leistungen der Mitwirkenden entsprechend überall verschieden. In besseren Bereinen genügt es, wenn ein nicht zu schwerer Chor einmal auf dem Klavier vorgespielt wird, um ihn dann prima vista so gut es geht durchsingen zu lassen; jedenfalls ist es richtig, daß vor dem Studium mit den einzelnen Stimmen die Harmonik und Modulation des Werks den Sängern durch Vorspielen eingeprägt werde. Ans diesem Grunde ist anch Einüben beim Klavier allem anderen vorzuziehen. Erößere Reinheit in der Intonation bei Modulationen läßt sich allerdings durch Vorspielen auf der Geige erzielen.

Rlangfarbe, Bolkalisation, Artikulation kann nur durch Borsingen demonstriert werden.

Bum Zweck des Stimmenansgleichs ift das lleben in den einzelnen Stimmen abtheilungs= weise vorzunehmen und zwar muß die Gruppi= rung wechseln, entweder die nebeneinander oder hintereinander Sigenden füngen für fich. Das Bervortreten einzelner Stimmen ift unbedingt gn unterdrücken; ftarte Stimmen mit eigen= artiger Klangfarbe muffen sich mäßigen; wer in der Sohe tein ichones Falfett = Biano bat, fondern folche Stellen mit Bruftstimme fingt, muß schweigen. Heberhanpt ift die Ausbildung des Falsett namentlich im Tenor, eine der vor= nehmsten aber auch dankbarften Aufgaben des Dirigenten ; ber Stimmenglang im Piano wird badurch außerordentlich gehoben, die Stimmen werden geschont. Auch der I. Baß ift häufig genöthigt, die hohen Tone es, e, f, im Falsett zu nehmen, da nicht jedem Sänger ein weiches p im Bruftregifter in diefer Sohe zur Berfügung steht. Man schene daher hänfige llebungen

nicht, das Falsett aus der Kopfstimme mit bequemen Vokalen, klingenden Konsonanten (m, n, l, ng) unter voller Ausnühung der Kopfsresonanz und weicher Althemführung von der Höhe langsam nach unten gehend auszubilden. Man sehen mit Kopfstimme ziemlich hoch ein, sinche einen der Bruststimme ähnlichen Glanz zu entwickeln und gehe dann mit dieser Klangsarbe etwa drei Töne in's Brustregister hinein. Der Gebrauch der reinen, unausgebildeten Kopfstimme ist ausgeschlossen, da sie zu dünn und weichlich klingt. Auch das pp muß immer noch klangsesättigt und voluminös erscheinen, das sie darf nicht in rohes Gebrüll ausarten.

Schwelltöne, schnelle Figuren, schwierige Modulationen und Einfähe u. s. w. sind nur durch hänfige Wiederholungen, zuerst in langsfamem, dann allmählich schneller werdendem Tempo exakt herauszubringen. Man halte sich bei solchen Stellen nicht mit langen Erklärunsgen, überflüffigen Redensarten, Lusbrüchen des Jornes und der Ungeduld auf, sondern lasse in aller Gemüthsruhe, vielleicht von einem passenden Scherz unterbrochen, so oft wiedersholen, bis die Stelle sigt.

lleberhaupt soll der Dirigent nach Möglich, feit jede trockene, pedantische Böffelei vermeisten. Trockene llebungen kann er auregend gestalten durch Kleinigkeiten; vor allen Dingen zeige er, daß es nicht allein gilt, technische Schwierigkeiten zu überwinden, sondern das Herz und Gemüth die Hanptrolle zu spielen hat. Er wird niemals seelenvollen Ausdruck ans dem Gesang hervorzandern können, wenn er nicht den Sängern diesen Ausdruck, die ihm zu Grunde liegenden Empsindungen, in irgend einer Weise knutzugeben versteht. Ausdrucksvolle Deflamation genügt da schon in vielen Fällen. Daß dazu gewissenhaste Vorbereitungen nothswendig ist, brancht kaum erwähnt zu werden.

Auf pünktliches und regelmäßiges Erscheinen aller Sänger ift mit Strenge zu halten; eine gewisse Anzahl von Proben unß jeder Sänger besucht haben, wenn er nicht von der Mitwirstung im Konzert ausgeschlossen werden will. Das gilt besonders für diejenigen Sänger, welche sich für gute "Bomblattsunger" halten.

Solange die Chöre am Klavier eingeübt werden, mag der Chor sigen, sobald aber die Ensemble-llebungen beginnen, also wenn die einzelnen Stimmen durchgeprobt sind, muß der Chor stehen. Das allererste Erforderniß für gesunde tragfähige Tonbildung ist forrette Athemssührung; ausreichende Breit- und Tief-athmung, weiches, langsames Ausathmen; diese Erfordernisse können im Sigen gar nicht erfüllt werden, Zwerchsellathmen ist nur in aufrechter Stellung möglich. Abgesehen davon ist Ausmerksamkeit, Sicherheit, Pflichtbewußtsein, Interesse an der Sache viel größer, wenn der Chor steht.

Das größte Sinderniß für ein ordnungsgemäßes, erfolgreiches Ginftudieren ift die mangelhafte Notenkenntniß der Gänger. Der Dirigent wird fich felbst den größten Befallen erweisen, wenn er einige Stunden dafür anfest, den Sangern die nothwendigste Renntniffe der Notenschrift beignbringen. Für Neueintretende und Unfichere ning ein Vorturins eingerichtet werden. Ift die Methode gut, dann genügen hiefur drei bis vier Stunden ; Sicherheit und Belänfigkeit im Notenlefen ift dann baburch gu erreichen, daß man beim Ginftnoiren gunächft mehr die Sanger felbit treffen läßt und das Inftrument nicht zu viel zu Silfe nimmt. Man foll das Klavier überhaupt so wenig wie möglich gebranchen; wenn manche Bereine fo ichlecht Ton halten können, fo liegt das vielfach daran, daß fie zu viel mit Begleitung üben.

Der Dirigent soll die Proben nicht allein anregend, gestalten, sondern auch stets die Leistungsfähigkeit der Stimmen berücksichtigen, daher ist es rathsam, sich nicht zu lange mit einer Stimme aufzuhalten, sondern den einzelnen Stimmen zuweilen Ruhepausen zu gönnen

### THE WORLD MOVES F. H. PORTMANN STORAGE CO.

THE FASTEST GROWING STORAGE AND MOVING COMPANY IN ST. LOUIS







J. G. WOEMPNER.

STORAGE FOR VALUABLES, FURNITURE, PIANOS, TRUNKS AND HOUSEHOLD GOODS

OFFICE, 2801 CASS AVE. KINLOCH: CENTRAL 5659

Tritt stimmliche Indisposition oder geistige Abspannung ein, so gehe man zu leichteren Aufgaben über. In schwierigen Chören, die das Neben einzelner Abschnitte erfordern, nummerire man die Takte.

Das Bomblattfingen follte da, wo es "berhaupt möglich ift, nicht vernachläffigt werden ; für diefen 3med find Chor-Sammlungen recht brauchbar, während fonft manches gegen fie fpricht. Beradezu einen fchülerhaften Gindruck macht es, wenn der Berein im Rongert aus fleinen Seftchen fingt. Bei diesem Bomblattfingen ift felbstredend tadellose Intonation die erfte Aufgabe; aber von weit größerem Rugen für die Chor = Disziplin und die fünftlerifche Schulung ift das Sinwirken auf die gleichzeitige tadellofe Beobachtung fämmtlicher Bortrags= zeichen. Der Unterschied zwischen den einzelnen Stärkegraden. Schwelltone, plopliche Menderungen des Stärkegrades oder des Tempos, die Berücksichtigung aller diefer Fattoren ung dem Chor fo in Fleisch und Blut übergegangen fein, daß ber Dirigent kanm noch ein Bort gu verlieren braucht. "Erziehung zur Gelbständig. feit" ift der Sauptgrundfab jeder vernünftigen Babagogit. Man foll die Lieder nicht nur einpaufen und eindrillen, fondern darauf binarbeiten, daß die Gänger fie von felbft verfteben und erfaffen lernen, daß fie mit Un= fpannung aller Willensfraft, mit angerfter Ronzentration der Aufmerksamkeit, mit allem Aufwand eines vorwärts ftrebenden Ernftes das Endziel in's Auge faffen.

Die erste und wichtigste Aufgabe des Dirigenten ift aber die Herbeiführung einer straffen:
Chordisziplin. Der Sangesbruder, schon von
Natur etwas leichtlebiger, forgloser augelegt
als andere Menschen, muß wissen, daß er dem
leisesten Wint augenblicklich Folge zu leisten
hat; dazu gehört auf der einen Seite Aufmert-

famteit, Ernft und guter Wille, auf ber andern Seite Energie und Roufequeng im Sandeln.

Das sind allerdings Ideale, die schwer oder kaum erreicht werden, aber man foll ihnen zustreben, sonst verrichtet man die Arbeit des Sisphus.

### Der "Sarugari Frohstnu" in Buffalo, A. A.

eröffnete feine Binter-Saifon mit einem großen Rongerte in Miller's Harmonia Salle unter der Leitung feines neuen, angerft fähigen und energifden Dirigenten Srn. Dr. Bermann Schorcht und erzielte mit feinen vortrefflichen gefanglichen Leistungen einen in der That großartigen Erfolg. Dieses Konzeri war die Klimag der musikalischen Beraustaltungen im Laufe der 25 Jahre von Frohfinus Erifteng und ein würdiger Anfang feines InbilaumseJahres. Alles war glücklich bei ber Beranftaltung gelungen. Das 25 Inftrumenten ftarke Orchefter bewährte fich brillant unter der Leitung Dr. S. Schorcht's, geradejo hatte er mit der Auswahl der Soliften Blud gehobt und noch mehr mit der Auswahl der Programmummern. Der Sängerchor befteht aus gutem Material, hat eine gute Schule durchgemacht, unter Dr. Schorcht ift diefelbe wesentlich verbessert worden und versteht es, die Weinheiten der Kompositionen hervorzuheben und die dynamischen Schattirungen gu beachten und durchzuführen

Das Orchefter eröffnete das genußreiche Konzert mit Herolds Onvertüre zur Oper "Zampa". Dann führte sich der Männerchor mit Gustav Baldamus' feierlicher Komposition "Alpensegen" würdevoll ein. Das Orchester lieferte dazu eine würdige Begleitung und Herr John J. Ball, einer der Solisten des Konzertes, sang oabei die Solopartie.

Auch in feinen vier a capella Chören bewährte fich der Mannerchor ausgezeichnet. Zuerft fang der Chor: "Germania auf der Wacht" von Thiede. Diefer Vortrag war entschieden die Perle der Mannerdjöre. Bernach folgten drei Lieder: "Junge Lieb' und junger Bein" von Angerer, dann "Margareth am Thore" von C. Attenhofer und "Bach' auf du schone Traumerin" von Gericke, welche alle gleich gut gingen und wofür das Bublifum fich durch feinen Beifall dantbar erwies. Bum Schluß fam das gange Enfemble, Männerdor, Orchefter und der Solift, Berr Ball, nochmals in's Treffen. "Die Göttereiche", eine Komposition von Serm. Brüdner, bildete dieje Schlugunmmer, der man mit größter Spannung entgegengesehen. Der Befammtvortrag gelang glänzend. Chor und Orchester wirften in peinlicher Barmonie, alle Einfabe gelangen perfett unter der ficheren Buhrung Dr. Schorchts. Chenfo entledigte fich Berr Ball mit feiner Golo = Partie feiner Aufgabe wie ein Rünftler.

Außer Frn. Ball wirfte and Mme. Rebbeera E. Howe als Solistin auf dem Konzerte mit. Die Dame verfügt über einen angenehmen und silberreinen Sopran. Auch das Orchester verstient die Anertennung aller Zuhörer für seine Begleitung der Chöre und Soli, besonders aber für seinen Solo-Bortrag von Bizet's Fantasie aus "Carmen", und Dr. Schorcht für seine geistvolle Durchführung des ganzen Programmes.



#### DETMER PIANOS.

(20 Jahre Garantie.)

131 Wabash Avenue.
[Silversmith Building.]
1522 Olive Street.

(2nd Floor.)
CHICAGO, ILL.
ST. LOUIS, MO.

#### Trinkt unser neues



BELL Tyler, 362.

Es ift flusfiger Sonnenschein.

KINLOCH: Central, 491

### COLUMBIA BRAUEREI.

20. und Madison Strasse.

ST. LOUIS, MO.

#### Sübscher Siederabend.

Einen großen Erfolg hatte am 25. November der "Sad St. Louis Bundeschor" mit einem Liederabend zu verzeichnen. Der Verein sang unter der tüchtigen Lettung von Herru John N. Heimüller einige schöne Lieder und erntete mit seinen beiden Vorträgen reichen Beifall. Sein Debut machte der Verein mit "Abendlied" von Franz Abt und mit dem "Schottischen Vardenschor" von F. Silcher. Herr Julius Vollmer holte sich Lorbeeren, als er die Solopartie zur "Kreuzsahtt" von Carl Attenhoser, die vom Chor vorgetragen wurde, sang.

Ansnehmend gut gefiel das Violinfolo mit Orgelbegleitung von den Herren Arthur Klügel und J. R. Heimüller. In bekaunter guter Beise sang herr hermann heitmann: "Mein Lied" von F. Gumbert für Bariton. Seine Leistung wurde mit reichem Beisal begrüßt. Als "Der verliebte Schulmeister" schuf herr Arnape eine Prachtleistung. Allgemein gefiel "Ein Sonntag auf der Alm" von Koschat.

Die anheimelnden Meiodien gewannen die Herzen aller Anwesenden.

#### Teutonia Männerchor in Chicago.

Das am Sountag, den 28. 200= vember stattgefundene große Konzert des "Teutonia Männerchor" hat den Berichten zufolge einen glänzenden Berlauf gehabt. Chor und Goliften, das große Orchefter und vor allem der altbewährte Dirigent, Berr Buftav Chrhorn, wurden von



Gustav Ehrhorn, Dirigent.

dem gahlreichen, andächtig laufchen= den Publifum mit schmeichelhasteftem Lob bedacht. Folgendes Programm tam zur Aufführung:

- 1. Jubel-Onvertüre... C. M. v. Weber Ballmann's Orchester.
- 2. Chor a capella -
  - "Die Trene" ... Tentonia Männerchor.
- 3. Tenor Solo -
- a. "Um Meer"..... ... Schubert

- b. "Athmest du nicht?" aus Lohengrin. Wagner Herr Abolph Bill.
- Grieg 4. Peer Gynt Suitea. "Am Morgen".
  - b. "Anitra's Tanz".
  - c. "In der Söhle des Bergkönigs"
- 5. Mezzo-Sobran-Solo ,,L'ingrato m' abbandona" aus
- der Oper Der Prophet...Wegerbeer Frl. Ferne Gramling.
- 6. Chöre a capella -
- a "Wohin mit der Frend".... Gilcher b. "Singe, du Böglein, finge"... Tentonia Männerchor. [Baldamus
- 7. Duverture "Wilhelm Tell" Orchester. Proffini
- 8. Trio "Trenne nicht das Band der Liebe" aus der Oper: "Das Rachtlager zu Granada".... Kreußer Frl. Ferne Gramling, Hr. Adolph
- Gill und herr F. H. Miller. 9. Bariton-Golo-"An den Abendstern" aus Tannhänser.... Wagner Herr F. H. Miller.
- 10. "Lorelei". ... Brambach Dramatische Szene für Männerchor und Mezzo - Sopran Soli mit Begleitung des Orchefters. Fräulein Ferne Gramling und Teutonia Männerchor.

#### "Senefelder Ciederfrang" von Chicago.

Der "Genefelder Liederfrang" eröffnete feine Binter = Saifon mit einem "Großen Kongert" am 7. November, bei welchem unter Leitung ihres Dirigenten Berr Karl Riedzeh nachfolgendes Programm ju glanzvoller Durchführung gelangte:

- 1. "Die Allmacht" .. Männerchor, Solo nud Orchester.
- 2. Allegretto aus der 7. Symphonie Orchester . Berthoven
- 3. Concert in E-Moll für Biano Rarl Reckzeh und hans v. Schiller.

- 4. "Bom Rhein".... ..Bruch (Männerchor a capella.)
- 5. Onvertüre-"Beimtehr ans der Fremde" ..... ..... Mendelsjohn
- 6. "Hachtzauber"..... ... Storch (Männerchor a capella.)
- 7. "Dich theure halle grüß' ich wieder"..... ..... Wagner Sopran-Solo: Frl. M. Kagenberger
- 8. "Der Than von Thenbar".... Sturm Männerchor, Solo und Orchester. Solo: Herr Joj. Reller.
- 9. Fantafie aus "Aida"...... Orchefter 10. "Die Trene"...... . Wengert (Männerchor a capella)
- 11. Concert in E-Dur für Bioline fr. M. Goldblatt..... Bienztemps 12. "Der Bilot" Spick Männerchor, Solo und Orchester. .. Spicker

Solift: Berr Jojeph Reller.

#### Scipp's Sangerbund von Chicago.

"Scipp's Sangerbund" feierte fein 9. Stiftungefest am Sonntag, den 14. November in der Gudfeite Turnhalle. Folgendes Programm fam unter Leitung des Dirigenten E. Barginde zu wohlgelungenem Bortrag :

- 1. Marsch- "Unter bem Doppels Mdler" .. Wagner Brof. 28m. Rühner's Orchefter.
- 2. Ouverture "Leona" .... Tobani 3. "Baldabendichein" ..... . Schmölzer
- Seipp's Sangerbund. 4. "Edelweiß".. ... Benichel
- hamilton Bart Damenchor.
- 5. Ouverture "Der Kalif von Bagdad"..... Bvieldien
- 6. Sertett aus "Lucia di Lammermoor" .... .. ... Donizetti Frauen: L. Gastill u. A. Lichtenstein herren: G. Ruh, h. Granhold, M. Wengel und J. Mineller.

hamilton Bart Damenchor, Südjeite Liederfrang und Orchefter.

7. "Seht wie die höhen glüh'n".. Kern Endfeite Liederfrang.

#### DETMER PIANOS.

20 Jahre Garantie.

131 Wabash Ave. (2nd Floor) (Stlversmith Building.)

CHICAGO, ILL.

1522 Olive Street,

ST. LOUIS, MO.

- 8. "Abschied vom Walde" ..... Schmoll Eisenburger Liedertrang.
- "Die Treue".... Seipp's Sangerbund, Gubfeite Liebertrang u. Gifenburger Liederkrang.
- 10. Das Lied von der Rafe... Beingier Seipp's Sängerbund.
- 11. Selection-,, Wang". ... .... Morfe 12. Frosch-Ronzert ..... Unbekannt Sänger: Emil Banfemer, J. Aluetich, 3. Sigmund, Julius Scheffler, Joe
- hoß, J. Sehring u. B. Schreckenbach. 13: "Studentenftreiche" ober "Der Stiefelpuger und seine Fran". Schwant in einem Att.



#### Uhrmacher-Correspondenz\_ Schule.

Ihr konnt ein guter Uhrmacher in fünf Monaten werden für \$15. Schreibt für bolle Auskunft.

HENRY SEELE, 618 Lami St. ST. LOUIS, MO.



CTEINER'S ENGRAVING and Badge Co 11 N. 8th St., St. Louis.

> Vercins-Abzeichen.

Siegel, Stempel, etc. Schickt für Muster.

#### Reisen Sie nach Europa?



Schiffstarten find hier zu haben uach Hamburg, Bremen, Havre Antwerpen, Rotterdam 2c. Cabinen reserviert auf allen Dampfern.

Breise wie im Hauptquartier.

J. D. GROSS,

1930 Siid Broadway, St. Louis, Mo. Agent für alle Dampferlinien Offen täglich von 8 bis 8 Uhr; Conntags bis Mittag.-Rinloch, Central 6870.

Before Making Your Selection See Me.

Reasonable Prices.

#### AUGUST A. HAHN. COSTUMER.

Masquerade and Theatrical Costumes for Rent or Made to Order Hair Goods of All Kinds - Also Wigs.

1266 South Broadway Kinloch, Central 6394-R.

ST LOUIS, MO. Third Floor

### J. H. GEBKEN

Undertaker and Embalmer, Livery and Boarding Stable 2230-2232 Gravois Avenue 2842 Meramec Street

Bell, Sid ey 347. Kin. Victor 678.

Kin., Central 276

AUG. VIETMEIER, 2611 Osage St. Victor 1048-R

F. G. AVEY, 3363 De-KalbSt

### AUG. VIETMEIER, JR. & CO.

Contractors of Granitoid, Cement Work and Excavating Order poomptly attended to. OFFICE: 2911 OSAGE ST.

### Chas. Danzeisen's New Bar.

Successor to FRITZ NONN.

Lemp Ave. and Wyoming.

National Beer.

Jellied Pigs' Feet our Specialty.

#### "Liederfrang" von Belleville, 3ll.

Der "Liederfrang" in Belleville, 3fl., veranftaltete in feiner Salle am 25. November fein Berbst-Rongert, welches in mufikalischer wie gefellichaftlicher Beziehung von anßerordentlich großem Erfolge war. Das geschickt ausgewählte, interef= fante Programm wurde unter Prof. F. A. Rern's vortrefflicher Leitung brilliant durchgeführt, und alle Leistungen fanden wohlverdienten Beifall. Das Programm lautete:

- 1. The Lost Cord, für gem. Chor, Orgel- und Bianobegt. ..... Sullivan 2. Sopran-Solv : Gebet der Elifabeth, aus "Tannhäuser"..... Wagner 3. Meditation, für Damenchor, Biolin. Solo, Orgel- und Biano-Begleitung......4. Bariton = Solo: Bach-Gound
- Schuhert a. "Der Banderer". .. b. "Dein gedenk ich, Margaretha" .. E. Meyer Selmund c. "My Dreams"..... C. Tofti
- 5. Des Geiger's heimtehr, Ballade für Männerchor..... G. Angerer
- 6. Der Beini von Steier, für Gopran, Baß-Bariton und Biolin-Solo, Männerchor und Biano-..... Höllner Begleitung ....
- 7. Damenchor:
  - a. Starry Night.... b. Beilchen = Gavotte ...... Benzel
- 8. Biolin-Solo: Andante and Allegro maestoso ...... Beriot
- 9. Sopran-Solo: Polonaise a. d, Oper "Mignon"......Thomas
- 10. Finale des 2. Aktes aus der Oper "Aida", für gem. Chor ...... Berdi

Die Solisten waren:

Sopran : Frl. Grace Balfer. Bioline: Frau Esmeralda Berry-Manes.

Bag. Bariton : Berr R. B. Strine. Piano: Berr Jof. B. Grant.

#### Der "Odfellow Sängerchor" von Cincinnati, O.,

verdiente sich Lorbeeren bei feinem Berbit = Rongert, daß er im Ddeon an Elm Etrage verauftaltete und bewies, daß er unter der strengen, aber wohlgemeinten und zielbewußten Bucht feines Dirigenten, Berrn Louis Chrgott, geradezu erstannliche Fortschritte gemacht hat. Schon das erfte von ihnen vorgetragene Lied : "Rofenzeit" von Fr. Ullrich, ließ dies über alle Zweifel erkennen. Ihr Gefang ift bereits auf einer Stufe angelangt, wo der Borer fich fast versucht fühlt, den

Magitab der icharfen Rritif augulegen. Aluger dem bereifs erwähnten Liede wurden "Frühlingenaben" von C. Krenger, "Rheingruß" von Fr. Illlrich, "D wundersamer Traum" von &. Rrafinsty, "Der Spielmann" von Fr. Illlrich und "Dentsche Gängerherzen" von E. Teigen gefingen, und jede diefer Rummern wurde mit lebhafteften Beifallsbezeugungen belohnt.

Drei in den mufifalischen Kreifen der Stadt prominente Perfonlichfeiten, Frl. Jeffie Strans, eine eminente Biolin = Künftlerin, Fran Beo. Callahan = Ntees, die hervor= vorragende Kontraltiftin und Prof. &. Jofeph Soffmann, der bekannte Piano = Virtnofe, nahmen aktiven Theil an der Durchführung des Programms. Es braucht wohl fanm ermähnt zu werden, daß die Leiftungen dieser Solofräfte bie höchfte Würdigung feitens der Un= wefenden fanden.

#### "Concordia Männerchor" von St. Couis.

In der General-Versammlung des "Concordia Männerchor" murden die folgenden Berren als Beamte erwählt:

Präfident: Buftav Bogel. Bige-Bräfident, Frig Rimmi. Prot. Sefretar, Bm. Daniel. Finang-Sefr., Paul Werner. Schabmeifter, Benry Schwent. Bibliothekar, Hermann Thoma. Bierfuchs, Jacob Stephan. Nahnenträger, Geo. Befchte, D.

Didian und Bruno Schulz. Dirigent, Brof. 3. Lengen.

Verwaltungsrath: Guftav Vogel, Panl Berner, Frit Rimmi' und Beorg Pefchte.

Musit = Comite :

- 1. Tenor: Frig Stellmacher.
- 2. Tenor: Otto Didian.
- 1. Baß: Bruno Schulz.
- 2. Bag: Emil Schottländer.

Arrangements = Comite:

Otto Didian, Bernhard Grafel, Nicolaus Gibert, Bruno Schulz, Carl Seeger.

Delegaten für den Sängerbezirt: Henry Schwent, Dtto Doerfte.

Bm. Daniel, Gefretar, 3439 St. Bincent Abe.

### MARKET 508 STREET

ALB. WAECHTLER, Proprietor.

FINE WINES, LIQUORS AND CIGARS

Merchants' Dinner From 10 to 2

### JROPEAN HOT

Bakers' and Confectioners' Home

LOUIS WALTER.

PROPRIETOR

420-422 S. Second Street ST. LOUIS, MO.

PHONES; Kin., Central 2055. Bell, Olive 974

Travelers will find the best Accommodations at Moderate Rates by the Day, Week or Month. De Reisenbe finben bie beste Bebtenung zu ben mäßigften Breisen bei Tag, Woche ober Monat. To 

Sidney, 1295.

Central, 2575.

### STROEHER.

- DEALER IN

Choice Wines, Liquors and Cigars. 1832-1834 South Broadway,

Corner Geyer Avenue.

ST. LOUIS, MO.

Large and Elegant Hall for Lodges, Parties, Weddings, Etc.

SAM GROSS, Proprietor.

Kinloch, Central 3205

### GROSS' BUFFET FINE WINES AND LIQUORS

Excellent Merchants' Lunch From 9:30 a. m. to 7 p. m.

7 NORTH BROADWAY. Ø d ST. LOUIS, MO.

Jury Warrants Cashed. To

früher NEW CLUB HALL, (Siederfirang-Salle.)

Südost-Ecke 13. Strasse und Chouteau Ave. JOHN E. BOKEL, Manager.

Bersammlu 198-Hallen vermiethet an Logen und Bereine, sowie für größere llichkeiten. - Haupt - Quartier aller Brauerei - Arbeiter - Unionen

Central 5014.

### SHERIDAN HOL 2801 Franklin Avenue,

empfiehlt fein reich affortiertes Lager in feinen Weinen, Ciquoren, Cigarren und Bieren.

Lunch den ganzen Tag bei coulantester Bedienung. Charles Egeling, Eigenthümer.

Erstklassige Bar und Restaurant mit Versammlungs - Kalle und regulären Regelbahnen.

RUHLMANN & EHLINGER, Eigenthümer. Prompte Bedienung.

> South Side Bank Building Bar, Broadway und Pestalozzi Strasse.

Sin guter Lunch.—Gin guter Trunk stets anzutreffen.

### B. C. SALOON.

110 Nord Broadway.

23 eliebter Treffplat der Deutschen. 21 Merchants' Lunch, sowie Lunch den ganzen Tag.

Abonnirt auf "Das deutsche Lied".

## Schorr - Kolkschneider



### BREWING CO.

THE "NON PLUS ULTRA" BEER

Natural Bridge Road and Parnell Street

FRED. H. CLASEN

CHRIST, CLASEN.

Familien-Sommergarten nen eröffnet.

Beinste Rüche und Getränke.

### CLASEN BROS.

Nachfolger von G. Von der Burg.

C. Restaurant and Cafe, 9

Kinloch, Central 631

2656 LAFAYETTE AVENUE.

ST. LOUIS, MO.

### HAUCK & SCHMITT.

Leichenbestatter und Ginbalsamierer.

3114 South Grand Avenue. 3114

Carriages furnished for all Events.

Victor, 1683.

PHONES .

Sidney 2800.

Der einzige originale Deutsche Delikatessen-Platz in St. Louis:

#### Maison Richard

Deutsche Delikateffen ferviert. 517 St. Charles Straße.

Deutsche Bedienung. 521 Vine Straße,

Befchloffen am Sonntag. W

Ecte 6. und Bine Str.

TELEPHONE: Bell Sidney, 244.

### ERICH WELLMANN

Kostiimer und Perrickenmacher.

Cieferant von Roftumen für Maskenbälle und theatralische Zwecke, Masten, Trifos und Schminke zc.

1628 South Broadway.

ST. LOUIS, MO.

Fine Repairing a Specialty.

Eyes Tested Free.

PHONE: Central, 8550.

R. ENGELSKIND,

WATCHES, DIAMONDS, CLOCKS

Silverware and Optical Goods.

St. Louis and Jefferson Avenues.

ST. LOUIS, MO. 1

#### Schwäbischer Sängerbund von St. Conis.

Genannter Berein hielt am 2. Januar seine 7. Jahres Bersamm= lung ab. Dieje erfreute fich eines guten Befuche, und famen mehrere wichtige Bereins = Angelegenheiten gur Sprache, u. 21. die geplante Inforporirung.

Nachstehend die Ergebnisse der Beamtenwahl:

Präfident, Bm. Schmid. Bige-Bräfident, Bm. Rlein.

Protofollirender und forrespondirender Sefretar, S. Birich. Finang Sefretar, Otto Bermann. Schahmeister, Bm. Widmaier. Mufikalien-Berwalter, Wilhelm

Rimmerle. Fahnenträger, Bim. Jehle Berwaltungsrath : Chr. Bauer

Bm. Jandes und Frank Reifch. Bum Dirigenten murde Wilhelm Lange, jum Bige-Dirigenten Emil Bed wiederermählt.

Die übrigen Beamten find :

Bier-Rolleftor, Engen Schmidt. Bierfüchse: Bottlieb Troft und Allbert Meier.

Rolleftor, 28. Sagen.

Der Sefretar.

#### Arion Männerchor der Süd Seite von Chicago.

In der legten Beschäftsverfammlung wurden folgende Beamte für das laufende Jahr ermählt:

Bräfident, Theodor Spuehler. Bige-Brafident, Carl Stohrer. Brot. und forrefpon. Gefretar, John F. Spuehler.

Finang Gefretar, Beter Schmidt Schahmeister, Allbert Wehrwein. Ardivare: Theo. Spuehler 3r. und Bietor Wernecke.

Bummelichagmeifter, Carl Bente. Truftee für drei Jahre, Buftav Manowsty.

Bereins. Fahnenträger, Wilhelm Rolbe; Il. S. Fahnenträger, Franz Schlieb; Bommel - Jahnenträger, Carl Bente.

Dirigent, Carl v. Bolfsfeel. Bize Dirigent, Theo. Spnehler Emil Richter und John Spuehler Delegaten der Bereinigten Manner=

Emil Nichter und Theo. Spuehler

Delegaten für Bereinigte Bereine für örtliche Selbstverwaltung. Emil Richter und Theo. Spuehler

Delegaten für Deutschamerikanifcher Nationalbund.

#### "Apollo: Gesangverein" von St. Couis.

Am Donnerstag Abend, den 30. Dezember, fand in der Apollohalle unter außerordentlich reger Betheiligung fammtlicher Mitglieder die



George Withum, Präsident.

Generalversammlung und Beamtenwahl des "Apollo - Gefangvereins" ftatt. Nachdem der Präfident die Berichte fämmtlicher Beamten entgegengenommen hatte, welche einen ausgezeichneten Unsweis über bas verfloffene Sahr fundgeben, und zeigten, daß der Apolle : Befangverein in finanzieller fotoie in allen anderen Beziehungen glänzend bafteht, wurde zur Beamtenwahl ge= schritten, welche das nachfolgende Refultat hatte:

Präfident, George Withum, (wiedererwählt.)

Bige-Präsident, Reinh. Reiß. Brot. und forrefpon. Gefretar, Al. Riffen.

Finangfefretar, S. Richter. Schahmeifter, Bim. Rielfen. Musikalienverwalter, A. Rid. Bermaltungsrath : Louis Sicher,

Al. Fick und Ed. Sprick.

Fahnenträger, Ed. Manmann. Biertollettor, Geo. Tolle. Bereinstolleftor, Otto Kallmeyer. Dirigent, Sugo Unichuß. Bulf8-Dirigent, Ernft Rift. Musik = Ausichuß:

- 1. Tenor : Chas. Holm.
- 2. Tenor: A. Rid.
- 1. Baß: Chas. Schanbacher.
- 2. Baß: Chas. Stein.

Was die wilden Wogen sagen, Schwester lieb, zu mir; Is Blanke = Wenneker's Chok'laden Und Glück wird's bringen Dir.



Eure Freunde im Lande werden glücklich sein, wenn ihr ihnen eine Schachtel

Nadja Caramels bringt.

### BLANKE WENNEKER CANDY CO.

Kannst Du kleine Zeträge besser anlegen als bier?



Deponiere deine Ersparnisse an jedem Zahltag und seit ganz unabhängig.

Spar-Departement offen am Montag Abend von 5 bis 7:30 2(6r.

Rapital, Aeberschus und Profite über 8,000,000.00 Dollars.

### Valley Trust Go.

Fourth and Pine Streets, ST. LOUIS, MO.

### **GUSTAV SCHNEIDT**

PHOTO ART

3300 S. Jefferson Avenue

Braut: und Grupenbilder eine Specialität. Beite Arbeit. Billige Preise.

### 

Mit dem nun beginnenden neuen Jahrgang

## Albonnirt auf "Das deutsche Lied"

### Anheuser-Busch Bottled Beers are without a peer-



Budweiser, "The Original" Black & Tan, "The American Porter" Anheuser-Standard The Faust Michelob Pale-Lager Export Pale Exquisite, "American Pilsener"

The materials used for these brews are the very best obtainable. "Not How Cheap; but How Good" is the motto of the

### Anheuser-Busch Brewing Ass'n

the famous food-drink that physicians recom-Malt Suttine mend to nursing mothers, the convalescent, the aged, the feeble, is made by this association.

### Germans are the best **Rice Farmers**

Investigate what there industrious people are doing with a new industry in

### Arkansasand Louisi

where land is low-priced, where crops are certain and where larger profits are made from the soil than anywhere else in the United States Send for Illustrated Book



Rice Lands

GIVES YOU ALL PARTICULARS LOW ROUND TRIP RATES FOR HOME SEEKERS

Go and see the land for yourself

P. H. Payne, St. Louis